## Nº 55. Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 5. Marg 1833.

Angefommene Fremde vom 2. Marg 1833.

Honica, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Grabowefi aus Grelewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Frau Polizei Sekretair Kuß geb. Zerbst und Dem. Julie Zerbst aus Pudewiß, I. in No. 9 Markt; Hr. Kolonist Lichtenberg aus Sophiensthal, I. in No. 34 Wallischei; Hr. Nieche, Capitain und Landgerichts-Sekretair, aus Fraustat, Hr. Guteb. Opiß aus Somnice, Hr. Guteb. Kwitkowski aus Gebicz, I. in No. 168 Wasserstraße.

Vom 3. Marz.

Br. Guteb. v. Gofolowefi aus Smoleto, I. in Do. I St. Martin; Br. Raufmann Brandt aus Berlin, Sr. Juftig-Commiffarius Rantoweti aus Gnefen, Br. Pachter Schalz aus Rogmin, I. in Do. 243 Breslauerftrage; Sr. Guteb. v. Rogalinefi aus Piereto, Sr. Guteb. v. Niegoleweff aus Mlodasto, Sr. Guteb. v. Zieromeffi aus Grodziefi, Gr. Guteb. v. Glifzeynnefi aus Gora, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; Sr. Dberamtmann Schatz aus Umientto, Sr. Probft Brzeginefi aus Gofciefin, Sr. Guteb Rrackoweli aus Beleggen, Sr. Guteb. Benfierefi aus Napachanie, Frau Guteb. Gurgonoffa aus Bialencin, Gr. Guteb. Drwensti aus Brudgemo, I, in Do. 391 Gerberftrafe; Frau Guteb. Poniciemefa aus Bieniemo, Dr. Guteb. Gierafgewöll aus Lulin, fr. Pachter Drwensti aus Baborowfo, fr. Guteb. Rofczynisti aus Brudgewo, I. in Do. 394 Berberftrage; Sr. Geneb'arm Mals aus Neuftadt a. b. 28., Sr. Raufmann Junde aus Stettin, I. in No. 384 Gerberftrage; Br. Schreiber Rrumrein aus Diefwiaftowo, I. in Do. 187 Bafferftrage; Sr. Guteb. Brzedfi aus Jastowo, Sr. Pachter Braunsfort aus Borgejes wo, I. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Mufifus Pleier mit 7 Gehulfen aus Bobs men, I. in Do. 136 Wilhelmeftrage; Sr. Kaufmann Jofeph aus Margonin, br. Raufm. Firael aus Schneidemubl, Sr. Raufm. Engel aus Filehne, I. in Do. 350 Jubenftrage: fr. Raufm. Roggen aus Samter, fr. Raufm. Genfert aus Stettin, fr. Guteb. Mafowefi aus Begorgewo, fr. Commiff. Bafgafgunefi and Belng, I. in No. 33 Ballifchei; br. Burger Schulz aus Blefen, I. in No. 4 Breslauerfir.

Boikealcitation. Nachbem auf ben Untrog eines Realglaubigers über bie Raufgelber bes im Roffner Rreife belege= nen, von bem Gutebefifer Menomucen v. Boltowefi sub hasta erftandenen ablichen Gutes Jarogniewice, burch Die Berfügung bom beutigen Tage, ber Lis quidations = Prozeff eroffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche an ge= bachte Raufgeider Realanspruche gu ba= ben vermeinen, hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 21. Darg 1833 Bormittage um 8 Uhr vor Dem Deputirten frn. Dber : Landes : Gerichte: Referendarins Freiherrn v. Richthofen biefelbst angesetzten Liquidatione Termine entweder in Person ober durch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderun= gen umftandlich anzuzeigen, bie Dofumente, Briefichaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige zum Protofoll zu verhanbeln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termine ansbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht annielbenden Glaubiger mit allen ihren Forberungen an bas Grundfluck ober bie Raufgelber ausgeschloffen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen fo vohl gegen ben Raufer, als gegen bie ubri= gen Creditoren, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werben wird. Mebrigens bringen wir benjenigen Glanbigern, welche den Termin in Per-

Zapozew edyktalny. Gay na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkową w powiecie Kościańskim położonych, przez Wgo Nepomucena Zółtowskiego, droga subhasty nabytych dóbr szlacheckich Jarogniewic, rozporządzeniem z dnia dzisieyszego proces likwidacyiny otworzonym zostal, przeto wszyscy, którzy do pomienionéy summy szacunkowéy pretensye realne mieć mniemaia, 'ninieyszém publicznie się zapozywa,ią ażeby się w terminie likwidacyjnym na dzień 21. Marca 1833. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthofen Referendaryuszem tu w mieyscu naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawający i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do rzeczonych dóbr lub summy szacunkowéy zostana wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie, tak co do nabywcy tych dóbr iako i względnie drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, fon mahrgunehmen berhindert werden, nakazanem bedzie. Zresztą cym

ober benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Herren Justig-Commissarien Salbach, Mittelstädt und Lauber als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu verssehen haben.

Frauftadt, ben 5. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Frankadt unter Do. 134. be= legene, bem Gleischhauer Carl August Bratge jugebbrige Bohahaus nebft ber unter Dro. 107 belegenen Fleischbank, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 510 Mthl. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulbens balber offentlich an ben Meiftbietenden verlauft werden, und ift ber Bietunge= Termin auf den 18. April b. 3. por bem herrn Landgerichte = Referenda= rins Schottfi Dachmittage um 3 Uhr allhier angefett. Befitfahigen Raufern wird diefer Termin hierdurch befannt gemacht.

Uebrigens sieht während ber Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Frauftadt, ben 21. Januar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Salbach, Mittelstaedt i Lauber K. Sp. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Wschowie pod Nr. 134. położone, Karólowi Augustowi Brat. ge rzeźnikowi należące, wraz z iatka rzeżnicką pod Nro. 107. sytuowaną, które podlug taxy sądownie sporządzonéy na 510 Tal. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 18. K wietnia r. b. po południu o godzinie 3. przed Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy więc ninieyszem o terminie tym.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa d. 21. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Jum Berkauf ber im Inowraclawer Rreife, in der Stadt Strzelna unter Mo. 94., 40. und 9. belegenen, den Inda und Juttel gebornen Hillel Meyer Hirschiehen Cheleuten gehörigen, auf 4393 Athl. 16 Sgr. 8 Pf. abgeschätzten Häuser, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf

ben 22. April, ben 24. Juni,

und der peremtorische Termin auf den 26. August 1833,

vor dem Herrn Ober = Appellations= Gerichts=Affessor Loffler Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tore kann in unserer Registratur

Bromberg, ben 28. December 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter der No. 18. gelegene, der Wittwe Jette Meper gehörige, 515 Rtl. taxirte Wohnhaus nehst Zubehör, im Wege der Erekution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 30 sten Marz 1833 anstehenden peremtorischen Bietungs-Termine verkauft werden, woszu wir Käufer einladen,

Die Tare und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 22. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Do przedaży domostw w Powiecie Inowrocławskim w mieście Strzelnie pod Nr. 94. 40. i 9. położonych, do Judy i Juettel z domu Hillel Meyer-Hirsch małżonków należących, na 4393 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczone w drodze subhastacyi termina licytacyine na

dzień 22. Kwietnia, dzień 24. Czerwca,

termin zaś peremtoryczny na dzień 26. Sierpnia 1833., zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Loeffler As-

sessorem Naywyższego Sądu Appellacyjnego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 28. Grudnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Kargowie, powiecie Babimostkim, pod liczbą 18. leżące, wdowie Henryccie Meyerowey należące i sądownie na 515 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 30. Marca 1833. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 22. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter der No. 46, in der Kirch= gasse gelegene, den Jakob Josephschen Schelcuten gehörige, 348 Kthl. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör, im Wege der Erekution öffentlich an den Meistbietenzten in dem hier am 29. März 1833 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 6. December 1832, Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in ber Stadt Schwerin a. d. W., im Birnsbaumer Kreise, unter der No. 365 gelegene, den Schuhmacher Schneffnerschen Scheleuten gehörige, 205 Athl. 15 sgr. taxirte Wohnhaus nebst Stall, dem Garten hinter dem Hause, und dem Garten am Ziegelberge, im Wege der Exefution bffentlich an den Meistbietenben in dem hier am 8. Juni 1833 ansiehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einsaden.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 31. Januar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Kargowie, powiecie Babimostkim, pod liczbą 46. przy ulicy kościołowey leżący, małżonkom Jakob Jozefowskim należący, i sądownie na 348 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi z przyległościami w terminie na dzień 29. Marca 1833 tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 6. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Skwierzynie, powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 365. leżący, szewcowi Szeffnerowi i iego małżonce należący i sądownie na 205 Tal. 15 sgr. oceniony, hędzie wraz z staynią, ogrodem za domem i ogrodem za ceglanną gorą położonym, drogą exekucyi w terminie na dzień 8. Czerwca r. b. tu wysnaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Faxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 31. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationsparent. Das hieselbst unter No. 85 belegene, den Brauer Emanuel Glabischschen Eheleuten zugehörige Wohn= und Malzhaus, welches
nach der davon aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 625 Athl. abgeschätzt
worden, soll im Wege der nothwendigen Cubhastation bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir hierzu einen Termin auf den 29. Marz f. an hiestiger Gerichtsstätte angesest, welches wir Kauflustigen mit dem Bedeuten bestannt machen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, insosern nicht gesetzliche Grunde obwalten.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Bojanowo, den 31. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts ju Frauftadt sollen im Wege ber nothwendigen Subhastation nachstehende Immobilien, als:

1) das hiefelbst auf der Kirchgasse No. 600. belegene Wohnhaus nebst Zubehor, gerichtlich gewürdigt auf 391 Kthl. 15 Sgr.;

2) die auf der Kirchgasse bieselbst unter Mo. 603 belegene Baustelle, ab, geschätt auf 19 Athl.; Patent subhastacyiny. Dom mies szkalny i słodownia tu pod No. 85. położony, małżonkóm Emanuel Glabisz należący, który podług taxy sądowey na 625 Tal. oceniony, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie został tym końcem termin licytacyjny na dzień 29. Marca r. p. w naszym lokalu sądowym wyznaczony, na który ochotę kupna mających z tém nadmieniemiem zapozywamy, że nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku niedozwolą. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bojanowo, d. 31. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, będą w drodze konieczney subhastacyi następuiące nieruchomości, iako to:

1) domostwo z przyległościami na tuteyszey kościelney ulicy pod No. 600. położone, a na 391 Tal. 15 sgr. oszacowane;

plac do budowli, także na kościelnéy ulicy pod No. 603 położony, a na 19 Tal. oszacowany;

3) bie auf ber Mittelgasse hieselbst unter No. 939 belegene Baustelle, abgeschatt auf 15 Rthl. 20 Sgr.;

4) bas in ber Stabt Reisen unter No. 116 belegene Wohnhaus, abgeschätzt auf 100 Athl.;

im Wege ber freiwilligen Gubhaftation

5) bie in Reisen unter No. 7 belegene Windmuble nebst Zubehor, abge- schätzt auf 192 Athl. 3 Sgr.; und

6) ber dafelbst unter No. 152 belegene Garten, abgeschätt auf 100 Rthl.;

bffentlich an ben Meiftbietenben berfauft werden.

Der peremtorische Bietungs-Termin ift auf ben 26. Marz k. J. fruh um 10 Uhr hierfelbst angesetzt, welcher bestigfähigen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Die gerichtlichen Taxen tonnen bei und eingesehen werden.

Liffa, ben 17. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

3) plac do budowli, na średniey ulicy pod No. 939. położony, a na 15 Tal. 20 sgr. ctaxowany;

4) domostwo w mieście Rydzynie pod No. 116. sytuowane, a na 100 Tal. otaxowane;

w drodze dobrowolnéy zaś subhastacyi:

 wiatrak w Rydzynie pod No. 7. położony, z przynależytościami na 192 Tal. 3 sgr. oceniony; i

6) ogrod tamže pod Nro. 152. położony, a na 100 Tal. otaxowany;

publicznie więcey daiącemu przedane.

Termin peremtoryczno licytacyiny wyznaczony iest na dzień 26go Marca r. p. o godzinie 10. zrana w lokalu naszym, o czem chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zawiadomiamy.

Taxy sądowe u nas przeyrzane bydź moga.

Leszno, dnia 17. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Aukrion. Im Termine den 27. Marg c. Bormittags 10 Uhr werden zu Stepuchowo bei Obornik

35 Mutterschafe,

6 Ruhe,

8 Stud Jungvieh, 3 zweijahrige Fohlen,

12 Schweine,

Obwieszczenie. W terminie dnia 27. Marcar. b. zrana o godzinie 10. w Slepuchowie pod Obornikami,

Consideration and Division Commanders.

35 owiec maciorek,

6 krów,

8 sztuk iałowego bydła,

3 dwuletnie źrebaki,

12 świń,

gegen gleich baare Bezahlung bffentlich an den Meifibietenden verkauft werden.

Rogafen, den 21. Februar 1833. . Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

za gotową zapłatę publicznie naywięce w daiącemu sprzedane będą.

Rogoźno, d. 21. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Poiktale Citation. Der Sckonde-Lieutenant Brennessel von der Ravallerie des 2. Bataillons (Brombergsches) des 14. Landwehr-Regiments, aus der
Stadt Posen, Posener Regierungsbezirk, gebürtig, welcher nach Polen übergetres
ten, wird hiermit vorgeladen, sich in einem der auf den 25. März, den 8. April 1833, und den 22. April 1833, jedesmal Bormittags 11 Uhr
angesehten Termine, in der Wohnung des unterzeichneten Auditeurs, Pyritzer,
Straße No. 124., personlich einzusinden und sich über seine Entsernung zu verants
worten, widrigenfalls nach Vorschrift des Edikts vom 17. November 1764, wis
der ihn in contumaciam erkannt werden wird, daß er für einen Deserteur zu ers
achten, und sein Vildniß an den Galgen zu heften, sein sämmtliches sowohl gegen,
wärtiges als zufünftiges Vermögen aber konsiscirt und der Regierungs-Hauptkasse
in Vromberg zugesprochen werden wird.

Zugleich werden alle biejenigen, welche Gelber ober andere Sachen des Entwichenen in ihrem Gewahrsam haben, hiermit aufgefordert, davon sofort bei Berlust ihres Pfandrechts, Anzeige zu machen, insbesondere aber dem Lieutenant Brennessel, bei Strafe der doppelten Erstattung, unter keinerlei Borwand davon

etwas zu berabfolgen.

Stargard, ben 12. Januar 1833.

Das Gericht ber 4. Division.

v. Ruchel=Rleift, General-Major und Divisions-Commandeur. Neumann, Divifions = Auditeur.

County Termina